## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 23. August 1833.

Angesomnkeite Fremde vom 21. August 1833.

Dr. Reg, Rath b. Ronne und Br. Gefretair Brumereff aus Dotebam, I. in No. 1 St. Martin; Br. Intend. Gefr. Ronig aus Cobleng, I, in No. 165 2Bilbelmeftrage; br. Probit Stroinefi aus Schildberg, I. in Do. 23 Ballifchei; br. Synagogen-Deputirter Aberebach aus Krauftabt, fr. Synagogen-Deputirter Laste aus Kempen, Se. Synagogen=Deputirter Gelle aus Liffa, Sr. Synagogen=Dep. Jaffe aus Breichen, Sr. Raufm. Schmul aus Bromberg, Sr. Kanfm. Lowenthal aus Schmiegel, Gr. handelom. Roppel aus, Roften, I. in Do. 124 Magazinftraffe; Br. Pachter v. Bejolowefi aus Rofcielce, I. in Do. 179 Bilhelmeftrage; Sr. Landgerichte - Gefretair Riche aus Frauftatt, L. in Do: 370 Dominifanerftrage; Frant. Liffowolfa aus Culm, 1. in Ro. 23r Bredlauerftrafe; fr. Merinoft, Lieutenant im 23. Landwehr-Ravallerie-Regiment, und Gr. Defon. Rubolph aus Jafchino, I. in Do. 30 Ballifchei; Gr. Raufm. Symanfiewicz aus Toroni in Ungarn, I. in No. 165 Bilbelmeftrafe; Gr. Probft Pietrowicz aus Gronowo, Sr. Commiff. Sypniewell aus Bafowo, I. in Do. 251 Brestauerfrage; Sr. Pachter Tomaffewoff aus Bierzehoein, I. in Do 168 Bafferfrage; Br. Kaufm. Blafchfau aus M. Goelin, Gr. Raufm. Bab aus Mejerit, br. Raufm. Aron aus Schwerin, Dr. Raufm. Gijad aus Pinne, Sr. Raufm. Deifer mus Gamter, Sr. Raufin. Cobn aus Parocin, bie ben. Rauflente Lindenfabt, Joste und Grun aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm. Edert aus Prag, f. in Do. 136 Bilhelmeftrage; Gr. Burgermeifter Ficus aus Rogmin, I. in No. 33 Walligtbei; Frau Guteb. v. Zafrzeweka aus Zabno, Frau Guteb. v. Toporeka aus Repanina, I. in Do. 394 Gerberftrage; Br. Guteb. 3bebinefi aus Lopienno, fr. Guteb. Dierganoweli aus Gutow, Gr. Guteb. Urbanoweli aus Romalelie, Sr. Defon, Commiff. Rnippendorf aus Ucichowo, Ser. Defan Rytterefi aus Gollancz, fr. Landgerichtes Affessor Anebel aus Bromberg, Sr. Apothefer Titius aus Birnbaum, I, in No. 384 Gerberftrage.

Boifralcitation. Ueber ben Dach= lag des Landschafte = Rathe Laureng von Ctargeneti, Befigere ber im Camter= ichen Rreife belegenen Guter Biergeja und Grzebienieto, ift heute ber erbichaft: liche Liquidatione=Prozeff eroffnet worden.

Bir laben baber alle biejenigen, melche Forberungen an die Maffe haben, namentlich aber bie ihrem Aufenthalte nach unbestimmten Realglaubiger, als: die Euphemia v. Bafrgewefa wegen ber für ihren Erblaffer Gilverius v. Batrges meli Rubr. III. No. 13. auf Bierzeja und Grzebienisto eingetragenen, ihr jest theilweise gehorenden Forberung bon 1686 Athl. 16 Ggr. nebft Binfen, und geborne v. Bafrzewsta wegen ber Rubr. III. Nro. 5. auf Grzebienisto eingetragenen Poft von 24,000 Rthl., gur Liquida= tion biefer Forberungen in bem bor bem Deputirten Dber-Landesgerichte:Referen= darine Pflucker auf den 1 0. Ceptem. ber c. in unferm Inftructione = 3immer Bormittage um to Ubr anberaumten Zermine bierburch unter ber Marnung por, daß die Ausbleibenden ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Unfpruden nur an basjenige werden verwiesen werden, was nach De= friedigung ber fich meldenben Glaubiger bon der Maffe noch übrig bleiben mochte.

Den auswartigen Glaubigern, benen es an Befanntichaft bierfelbft feblt, mer-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Radzcy Ziemstwa Kredytowego Wawrzyńca Starzeńskiego, dziedzica dobr Wierzei i Grzebieniska, w powiecie Szamotulskim położonych, process sukcessyino likwidacyiny pod dniem dzisieyszym otworzonym zostal. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pretensye do massy maia, mianowicie zaś z imienia, z pobytu i zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: Euphemia Zakrzewska względem wierzytelności dla iéy spadkodawcy Sylweryusza Zakrzewskiego w Rubr. III. No. 13. na Wierzei i Grzebienisku zahypobie Obriffin Reponnucena v. Schwerin tekowaney, a teraz iey w cześci należącey, 1686 Tal. 16 dgr. z prowizya, i Pulkownikowa Nepomucena z Zakrzewskich Szwerin względem summy w Rubr. III. No. 5. na Grzebienisku zaintabulowanéy w ilości 24,000 Tal., aby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu naszego Pflücker w izbie instrukcyiney wyznaczonym się stawili, ostrzegając ich, iż niestawający swych praw za pozbawionych uznani zostana, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzy. cieli w massie pozostanie, odesłanemi hędą.

Wierzycielom zamiescowym, któ. rym tu na znaiomości zbywa, pro-

den die Juftig : Commigarien Guberian, ponuig sie Kommissarze sprawiedli-Weimann und Darodowicz zu Gachwals wosci Guderyan, Weimann i Ogrotern in Borfcblag gebracht, von benen dowicz; z'ktorych iednego dia dofie einen jur Mabeuchmung ihrer Ge= pilnowania swych praw obrać i tego? rechtsame mit Information und Bell= informacya i pelnomocnictwem opamacht verfeben tonnen. Bugleich werden trzyc moga. richtliche Depositium abzuliefern, unter zytu sądowego złożyli, pod tem zaandern Rechtes fur verluftig; erflart tracilby. werden mird ..

Dofen, ben 10. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

im Berhangung bed offenen Arreftes alle Zarazem wzywaig sie przy poladiejenigen, melde von dem laureng von czeniu iawnego aresztu wszyscy ci-Stargenoff etwas an Gelbe, Sachen, ktorzy od Wayrzynca Starzenskiego Effecten ober Briefichaften binter fich co w pieniedzach, rzeczach, effekhaben, bedeutet, Davon an Miemund tach lub skryptach u siebie maig, aby etwas ju verabfolgen, vielmehr und z tego nikomu nic niemydawali, o. bavon forberfamft Ungeige gu leiften und wszem nam niezwłocznie o tem dobie Gelder oder Sachen, mit Borbehalt niesli, pienigdze lub rzeczy zas z. ihrer baram habenden Rechte in bas ge= zastrzegeniem swych praw do Depoder Barnung, daß, wenn bem zuwider grożeniem, iż w razie przeciwnym, dennoch Jemandem etwas bezahlt oder gdyby komu co wypłacone lub wydaausgeaniwortet werden follte, bies fur ne zostato, toby za nieuczynione nicht geschehen erachtet, und jum Besten uwaganem, i na rzecz massy powtorber Maffe anderweit beigetrieben, wenn nie sciagnioneby zostalo, ieżeliby aber ber Suhaber folder Gelber ober zas posiadacz takich pieniedzy lub Sachen biefelben verschweigen und gurud : rzeczy, o takowych zamilezat, lub halten follte, er noch außerbem alles zatrzymać ie miał, ten oprocz tego. feines baran habenden Unterpfande- und maigee prawo zastawu lub inne . u-

> Poznań; d. 10. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subbastationsparent: Das im Patent subhastacyiny: W Wiell Großberzogthum: Pofen, im Pofener kiem Xiestwie Poznańskiem w Depar-Regierungs : Departenrent und beffen tamencie Poznańskim i tegoż powie-Frauftabter Rreife belegene; jur General cie Wschowskim potożone, do mas-Johann v. Lipskischen erbschaftlichen Lis sy sukcessyino-likwidacyiney JWgo quidations = Maffe gehörige abliche Gut Treben nibst den Dorfern Wolffsvorwerk und Petersdorff, wovon

2) Treben nebst Bolffsvorwerk, auf 28,170 Rthl. 28 Sgr. 1 2 Pf. und

b) Peterstorff, auf 44,518 Athl. 22 Sgr. 6 Pf.

gemurdigt worden, soll in nothwendiger Subhastation entweder im Ganzen ober auch, wie bei a) und b) angegeben, bes sonders, diffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und es sind hierzu die Bietungs-Termine auf

den 8. August,

ben 11. Movember 1833.

und der peremtorische auf

ben 18. Februar 1834, vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Sachfe Vormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslocale angesetzt worden.

Desikfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt ges macht, daß in dem letten Termine der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird, insofern nicht etwa die gesetzlichen Destimmenungen eine Ausnahme zulassen.

Die etwanigen bei ber Tare vorgefallenen Mangel konnen uns bis zu vier Wochen vor dem peremtorischen Termine, Behufs der Remedur, angezeigt werden, und die Einsicht dieser Tare, so wie der Raufbedingungen, ist stets mahrend ber Umtestunden in unserer Registratur zulassig. Generała Jana Lipskiepo należące dobra szlacheckie Trzebinia wraz z wsiami Wilczyn i Piotrowice, z których:

a) Trzebinia wraz z Wilczynem na 28,170 Tal. 28 sgr. 1\frac{1}{2} fen. i

b) Piotrowice na 44,518 Tal. 22 sgr. 6 fen.,

ocenione zostały, drogą koniecznew subhastacyi w całości lub też jak ad a i b podano, oddzielnie publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, w którym celu termina licytacyine na dzień

8. Sierpnia, 1833 r., i

18. Lutego 1834 r., przed Delegowanym Wnym Sachse Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9téy w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach takowych z tem nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przysądzenie nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne postanowienia iakiego wyjątku nie dozwolą.

O niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, można nam aż do 4ch tygodni przed terminem peremtorycznym końcem ich załatwienia donieść, a zresztą taxe wraz z warunkami kupna każdego czasu w godzinach służbowych w Registraturze naszey przeyrzeć.

The latter similar des assessing they be a fore this entire the formation

hierbei werben noch insbesondere die ans dem Sppothekenscheine ersichtlichen, ihrem Wohnorte nach aber unbekannten Realglaubiger dieses Guts, namentlich:

- 1) bie Michael Niczychowskischen Ers ben, als:
- a) die Ursula verwittwete v. Niezy=
- b) ber Boguslaus v. Niegnchowsti,
- c) Die verehelichte Bincent Bbijewsta geborne v. Diegychowsta, und
- d) ber Johann v. Diegnchowski,
- 2) ber Raufmann Philipp Dofeffino,
- 3) die Theophila geschiedene v. Man-
- 4) der Pachter George Wilhelm Aubale, aufgefordert, in den austehenden Terminen ihre Gerechtsame entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch, tigte wahrzunehmen, denn sollte ihrersseits Niemand erscheinen, so wird nicht nur der Zuschlag dem Meistdietenden ersteilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammtlich eingetragenen, wie anch der leer ausgehenden Forderungen, und war der letzteren, ohne daß es zu diesiem Zweck der Production des Instrusments bedarf, verfügt werden wird.

Frauffadt, ben 11. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Przy tém ieszcze wszczególności w wykazie hypotecznym umieszczeni atoli z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni dóbr tych, mianowicie:

- 1) sukcessorowie Michala Nieżychowskiego, iako to:
- a) Urszula owdowiała Nieżychowska,
- b) Bogusław Nieżychowski,
- c) zamężna Wincentego Zbijewskiego, zdomu Nieżychowska,
- d) Jan Nieżychowski,
- 2) Filipp Mosessino kupiec,
- 3) Teofila rozwiedziona Mańkowska,
- 4) Possessor Jerzy Wilhelm Kubale, się wzywaią, aby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników dopilnowali, albowiem ieżeliby zich strony nikt się nie zgłosił, nie tylko przysądzenie na rzecz naywięce podaiącego nastąpi, alboteż po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyi amianowicie ostatnich bez zaprodukowania dotyczących się instrumentów, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, d. 11. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das un= ter unferer Gerichtsbarfeit, im Großher= jogthum Pofen und beffen Roftenfchen Rreife belegene, jur Bietor Graf von Czolbrefifchen Concurd = Daffe geborige adliche Gut Czacz nebft den dagu gehori= gen Dorfern Polnisch = Preffe, Rarinice und Rieginfi, welche nach ber gerichtli= chen Tare vom Jahr 1832 und refp. 1833 auf 125,321 Rthl. 13 Ggr. 41 Pf. namlich

- a) Czaczauf 81627 Rtl. 11 Ggr. 1 1 Pf.
- b) Polnisch Presse auf 16700 Athl. 19 Egr. 7 9 Pf.,
- c) Rargnice mit bem Bineborfe Rieginfit auf 26993 Rtl. 12 Ggr. 71 Pf.

gewurdigt worden find, foll offentlich an: ben Meifibietenden berfauft werden, und. es find die Bietungstermine auf

ben 14. November: 1833. ben 13. Februar 1.834, und ber peremtorifche Termin auf.

ben 14. Mai 1834 por bem Berrn Dber = Landes = Gerichte =: Uffeffor Grafen v. Pofadowefi Morgens um 9 Uhr allhier angefett worden. fibfahigen Raufern werden biefe. Ter= mine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine Die Realita= ten bem Meiftbietenden werden zugeschla= gen werden, und auf die etwa nachher: einfommenden Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, insofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen, fo wie daß jeder Licitant eine Caution pro id kaddy zlicytuigcych kaucyą kaucyą

Patent subhastacyiny. Pod jurys. dykcyą naszą w Wielkiem Xięstwie Poznańskim a powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldrskiego naležące dobra szlacheckie Czasz, wraz z należącemi do tychże wsiami Polska Przysieka, Karsznice i Xieginki, które wedle taxy sądowey z roku 1832 i resp. 1833 na 125,321 Tal. 13 sgr. 41 fen., a mianowicie:

a) Czacz na 81,627 Tal. 11 sgr. 1 fen.,-

b) Polska Przysieka na 16,700 Tal. 19 sgr. 7 fen.,.

c) Karsznice z wsią czynszową Xię. ginki na 26,993 Tali 12 sgr. 71

sa ocenione, publicznie naywięcey daigcemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na-

dzień 141 Listopada 1833; dzień 13. Lutego 1834,, termin zaś peremtoryczny na-

dzień 14. Maia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed JW. Hrabig Posadowskim Assessorem Sadu; Główirego w mieyscu wyztraczone Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim dobra takowe naywięcey daiącemu: przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą, oraz,

licito von 6000 Rtblr. Courant in Cours pro licito w ilości 6000 Tal. w kuhabenden Dreng Staate : Papieren oder rancie, w pruskich papierach kraio. Pofener Pfandbriefen zu erlegen verpflich- wych kurs maigcych, lub w Poznańtet ift.

Uebrigens fieht mabrend ber Eubha= nien. station und bis 4 2Bochen vor bem letten Termine einem Geben frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Dan= gel anzuzeigen. Die Tare nebft Raufs, bedingungen fonnen gu jeder fcbidlichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Frauffadt, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

skich listach zastawnych, złożyć wi-

W czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem zo. stawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namoniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze przeyrzane być moga.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boittalcitation. Auf ben Antrag eines Realglaubigers bes, im Abelnauer Rreife belegenen, ber Clara v. Rronto= wefa, nun ihren Erben gehörigen Guts Przybyslawice, ift heute über die funftigen Raufgelber bes gebachten Guts ber Li= quidatione=Prozef eroffnet worden. Wir laben alle etwanige unbefannte Glaubi= ger und namentlich folgende, im Sypo= thekenbuch bes erwähnten Guts einge= tragene Glaubiger, beren Aufenthalt unbekannt ift:

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego dóbr Przybysławic, w powiecie Odolanowskim położonych, do Klary Krynkowskiey teraz sukcessorów teyże należących, nad przyszłą suminą szacunkową rzeczonych dobr dziś process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywamy przeto wszystkich bydź mogących wierzycieli nie. wiadomych a mianowicie następuiacych w księdze hypoteczney wspomuionych dobr zapisanych a z mieysa pobytu swego niewiadomych, mianowicie:

a) Jakuba Kiedrzyńskiego,

b) Julianna z Bogdańskich Kiedrzyńską,

a) ben Jacob v. Kiedrzynski,

b) die Juliane v. Ricdrzynska geborne b. Bogbansfa,

e) ben Joseph v. Rowacki,

d) die Geschwister Catharina und Gatomea v. Chodubeta,

e) die Conftantia v. Miaskowska ver= wittwete v. Iowiecka,

hierdurch vor, im Termine ben 3ten September c. in unferm Geffiones= gimmer bor bem Canbgerichte = Rath Boretius entweder perfonlich ober burch gefetlich legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen, bei etwaniger Unbefannt= fchaft, Die Juftig = Commiffione = Rathe Piglofiewicz und Pilasti vorgefchlagen werben, zu erscheinen und ihre Unspruche air bas Gut ober beffen Raufgelber ge= bbrig anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweifen. Die Musbleibenben haben gu gewartigen, baf fie mit ihren Un= fpruchen an bas Gut ober beffen Rauf= gelber werden ausgeschioffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer bes Guts, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, wird auferlegt werben.

Krotofchin, ben 18. Februar 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

c) Józefa Nowackiego,

d) Katarzynę i Salomeę siostry Chodubskie,

e) Konstancyę z Miaskowskich owdowiałą Iłowiecką,

ninieyszém, aby w terminie dula 3. Września r. b. przed Deputowanym Ur, Boretius Sędzią w izbie posiedzeń naszych sądowych osobiście lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników, na których w razie nieznaiomości w mieyscu tuteyszem UUr. Pigłosiewicza i Pilaskiego Kommissarzy sprawiedliwości przedstawiamy, się stawili, pretensye swe do dobr Przybysławic lub do summy szacunkowéy tychże należycie zameldowali i rzetelnie takowych udowodnili. Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dobr rzeczonych lub do summy szacunkowéy wykluczeni i wieczne w téy mierze im tak względem kupuiącego dobra iak i względem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzielona zostanie, nakazanem bedzie.

Krotoszyn, d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Hannardha & Coast med (s

## Beilage zu No. 202, des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Der judische Kaufmann Julius Sandberger zu Sarne und dessen Shefran, Auguste geborne Vernhard, haben vor eingegangener She in dem vor Notar und Zeugen unterm 28. Februar c. geschlossenen und am 25. Juni c. gerichtlich verlautbarten Shevertrage die Gütergemeinschaft ausgesschlossen, welches nach Vorschrift des J. 422 Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraustabt, ben 18. Juli 1833.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Juliusz Sandberger kupiec z Sarnowy i tegoż małżonka Augusta z domu Bernhard, w kontrakcie przedślubnym coram Notario et Testibus w dniu 28. Lutego r. b. zawartym, a pod dniem 25. Czerwca r. b. sądownie roborowanym, przed zawarciem węzeł małżeńskich wspólności maiątku pomiędzy soba wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, dnia 18. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Königl. Hauptmann im 18. Infanterie-Regiment Herr Carl Wichmann und bessen Spece gattin, Eugenia geborne Herbst, haben mittelst Vertrages vom 6. Juni 1833 vor Eingehung ihrer Ebe die Gemeinsichaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 6. August 1833. Ronigt. Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Karól Wichmann, kapitan 18. pułku piechoty, i małżonka iego, Eugenia z Herbstów, układem przedślubnym z dnia 6. Czerwca 1833. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiasdomości podaie.

Poznań, dnia 6. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Daß die Josepha Antonina Jawordka und der Phistipp Paul Barrand, zu Jutroschin wohnshaft, mittelst des vor dem Kdnigl. Friedensgericht zu Jarosin unterm 6. April 1831 geschlossenen Kontrakts, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes vor Eingehung der Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht.

Rawicz, den 19. Juli 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Dem Schiffer Grunert, ehemals ju Beifenfpring bei Mublrofe wohnhaft, find im Monat Juli 1830 unweit Bromberg von feinem Rabne 12 Dufaten in Golbe, 3 hemben und 3 Tucher gestohlen worben. Bon Diefen Gegenftanden find 2 Dufaten in Golde, 2 Rthl. 17 Sgr. in Courant, und 3 Tucher in unferer Uffervation befindlich. Da aber ber jetige Aufenthalt bes Damnifikaten, welcher im Juli 1830 m Thorn fich befand, unbefannt ift, fo wird berfelbe, ober feine etwanigen Erben, wenn fie fich ale folche legitimi= ren tonnen, aufgeforbert, bie oben be= regten Gegenftanbe binnen 3 Monaten in Empfang zu nehmen, widrigenfalls nach Bestimmung bes Gefetes baruber verfügt werden wird.

Roronowo, ben 9. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Iż Jozefa Antonina Jaworska i Filip Paweł Barraud w Jutrosinie zamieszkali, kontraktem przed Sądem Pokoju w Jarocinie pod dniem 6. Kwietnia 1831, spisanego, wspólność majątku i dorobku przed wniściem w małżeństwa wyłączyli, podaje się do publicznéy wiadomości.

Rawicz, dnia 19. Lipca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Szyperowi Grunertowi, przedtém w Weissensprung pod miastem Mühlrose zamieszkalemu, w miesiącu Lipcu 1830. pod Bydgoszczą z statku zostały ukradzione 12 dukatów w złocie, 3 koszule i 3 chustki. Z tych rzeczy 2 dukaty w złocie, 2 Tal. 17 sgr. i 3 chustki w naszey znaydują się asserwacyj. Gdyż mieysce teraźnieyszego pobytu Damnifikata, który w Lipcu 1830. w Toruniu się znaydował, nie iest znane, wzywamy go więc albo legitymowanych sukcessorów iego, aby się zgłosili w ciągu trzech miesięcy, w celu odebrania wspomnionych rzeczy, ponieważ w razie przeciwnym według przepisów prawnych postapionem bedzie.

Koronowo, dnia 9. Lipca 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat, Bekanntmachung. Auf dem zu Inowroclaw am 22. Juli c. stattgehabten Jahrmarkte sind einer verdächtigen Person als muthmaßlich entwendete Sachen abgenommen worden;

- 1) 5 Ellen blaugeblumter Rattun,
- 2) 1 weiße haube,
- 3) I Pfund fchwarze Ceife,
- 4) 2 Borlegefchlöffer,
- 5) 7 Schnure blaue Glasperlen,
- 6) 1 roth geblumtes Frauentuch,
- 7) i schwarzes geblumtes Frauentuch, schon getragen,
- 8) 71 Gle blauen Drillich.

Bur Berificirung bes Eigenthums an benselben in den Untersuchungs allten cfa Dolata, haben wir eine Frist bis dum letten September c. festgesetzt, nach Ablauf berer über biese Sachen andersweit disponirt werden soll.

Koronowo, ben 6. August 1833. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Die Reinigung ber Stadt vom Straffenkoth vom 15. September d. J. ab auf ein Jahr, fou bem Mindeftfordernden überlaffen werden.

Unternehmungsgeeignete werden baher eingelaben, sich am 28 ft en die fed Monats Bormittags um 10 Uhr im biefigen rathhauslichen Seffionssaale einstufinden, wo die Minus-Licitation absgehalten werden wird.

Die Bedingungen für biefe Unternehe mung tounen bis dahin in unserer Regis

Obwieszczenie. W iarmark Inowrocławski 22. Lipca r. b. odebrano tamże osobie podeyrzanéy rzeczy może kradzione:

- 5 łokci perkalu w niebieskie kwiatki,
- 2) biały czepek,
- 3) funt czarnego mydła,
- 4) dwie kłotki,
- 5) 7 sznurków niebieskich paciorków,
- 6) chustką kobiecą w czerwone kwiatki,
- czarną chustkę kobiecą w kwiatki, iuż noszoną, i
- 7½ łokci niebieskiego dryliszku, Na udowodnienie własności tychże rzeczy waktach cfa Dolata wyzna-

ze rzeczy waktach cja Dolata wyznaczyliśmy termin do 3 o. W rześnia r. b., po upłynieniu którego dalsza dyspozycya nad niemi nastapi.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Czyszczenie ulic miasta z błota ma bydź na rok ieden mniey żądaiącemu, poczynaiąc od dnia r5. Września wypuszczone,

Zdolność do wydzierzawienia posiadaiących wzywa się ninieyszém, iżby w dniu 28. t. m. przed południem o godzinie 10. tu w Ratuszu w izbie sessyonalućy zgromadzić raczyli się, gdzie licytacya odbywać się ma.

Warunki téy Entrepryzy wśród godzin służbowych w Registraturze firatur mabrend ter Amtoffunden einges naszey mogą zawczasu bydź przeyfeben werden. rzane.

Pofen, ben 19. August 1833. Der Magistrat. Poznań, dnia 19. Sierpnia 1833. Magistrat.

So eben ift erschienen und zu haben bei Beine & Comp. in Posen: Bierzig gemeinnufige, von einem alten Gutsbesitzer burch langjabrige Erfahrung erprobte Rezepte, unter Garantie bes Berfassers abgebruckt. Berlin. Schumann. Gesiegelt, Preis 11 4 Ggr.

Einem geehrten Publiko beehre ich mich ergebenft anzuzeigen, daß ich meisnen Aufenthalt in Posen noch auf kurze Zeit verlängern werbe, und empfehle ich mich mit den neuesten und geschmackvollsten Stahlstichen, Rupferstichen, Lithographicen, Lithogrammien und Kinderspielen. — Den geehrten Subscribenten mache ich hiermit die ergebeuste Anzeige, daß das 3te Heft: "Berlin und seine Umgesbungen im neunzehnten Jahrhundert", angekommen, und in Empfang genommen werden kann.

George Gropius aus Berlin, im Gaffhof zur golbenen Gans.

Eine junge Dame von 20 Jahren, ber beutschen und polnischen Sprache gleich machtig, die sich durch den Tod ihrer Eitern plotzlich ganz verlassen sieht, wünscht in eine gebildete Familie aufgenommen zu werden, zu wirthschaftlichen Diensten und weiblichen Handarbeiten, in benen sie große Fertigkeit besitz; wobei es ihr mehr um einen bestimmten Aufenthalt und freundliche Begegnung, als um ein erhebliches Honorar zu thun, da sie nicht ganz ohne Vermögen ist. Hierauf achtende Familien wollen bei dem Kaufmann A. M. Gladisch zu Posen, Gerbersetraße No. 424, das Nähere erkunden.

Bafferstraße No. 165. ift von Michaeli ab ein zierlicher laben, Wohnstube, Allfoven, Ruche und Reller zu vermiethen. Das Nabere bei dem Eigenthumer dafelbft.

Eine Stube in ber belle Etage für einen einzelnen Herrn ift von Michaell ab zu vermiethen, mit ober ohne Mobel, besgleichen ein großer Laden und 2 Remisen auf der Breiten Strafe No. 101.